## CURRENDA

## Ojciec św. BENEDYKT XV.

zakończył swój chwalebny żywot w niedzielę, 22. stycznia 1922.

Dzielimy się z Wami, Najmilsi tą smutną wieścią, aby wśród powszechnej żałoby, jaka dziś okrywa Kościół Chrystusowy, dać wyraz serdecznemu żalowi Naszemu, a spokój duszy ś. p. Ojca chrześcijaństwa modlitwom Waszym i wszystkich Wiernych polecić.

W tym celu zarządzamy, aby we wszystkich kościołach odprawiono w poniedziałek, dnia 30. stycznia 1922 r. uroczyste nabożeństwo żałobne składające się z nokturnu, laudesów, Mszy św. i konduktu przy katafalku.

Nabożeństwo to należy zapowiedzieć w poprzednią niedzielę z ambony, zaprosić na nie miejscowe władze, stowarzyszenia i bractwa, a wiernych wezwać do licznego w niem udziału i gorącej modlitwy za ś. p. Papieża.

Zaraz po otrzymaniu tej kurendy, należy przez trzy dni trzy razy dziennie dzwonić we wszystkie dzwony przez kwadrans.

Równocześnie polecamy, aby we Mszy św. kapłani codziennie o ile na to pozwalają rubryki, brali kolektę pro eligendo pontifice i to aż do wyboru nowego Papieża.

## Z KURYI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 23. stycznia 1922.

Ks. Dr. Stanisław Bulanda kanclerz

† Leon
Biskup

## Do Wielebnego Urzędu parafialnego

DRUK